## Gazety Lwowskiej.

2. Juli 1850.

Nº 149.

2. Lipca 1850.

Rundmachung. (1596)Mro. 7563. Das hohe f. f. Ministerium bes öffentlichen Unterrichts hat mit bem Defrete vom 16. b. M. Bahl 4925 jur Befehung

der Lehrkanzel: a) der befchreibenden Geometrie mit den damit verbundenen Pro-

jeftione= und bem vorbereitenden Beichnen,

b) der Mechanif und Maschinenlehre mit dem Maschinenzeichnen,
c) der Handelswissenschaft, der Nationalöfonomie, des öfterreichifchen Gewerbs-, Fabriks- und Privilegienrechtes, dann der Zoll- und Monopolordnung an der technischen Lehranstalt in Brunn, mit deren jeder ein Gehalt von jährlichen Girtaufend Gulben G. M. verbunden ift, eine Konkureprüfung, und tie gleichzeitige Bewerbung um biefe Lehrkangeln anzuordnen, befunden.

Es haben bemnach jene, welche in Folge ihrer bisherigen wiffenschaftlichen und praktischen Leistungen auf eine dieser Stellen Anspruch machen zu können glauben, die sowohl über diese Leistungen, als auch über ihren mundlichen Bortrag gehörig belegten Gefuche bis 27ten Juli 1. 3. ter Statthalterei von Mahren einzureichen. Bewerbern, die fich über ihren mundlichen Bortrag nicht ge brig ausweisen konnen, steht es frei, sich an einer technischen Lehranstalt oder an einem Oberghunasium einer Probevorlesung zu unterziehen, über deren Erfolg ihnen der Lehrkörper der Anstalt bas entsprechende Zeugniß ausstellen wird.

Für jene aber, welche berlei wissenschaftliche und praktische Leistungen nicht nachweisen konnen, wird am 25. und 27. Juli 1. 3. an bem politechnischen Institute in Wien, und an den technischen Instituten zu Brunn, Grat, Lemberg und Prag die schriftliche, und an einem der folgenden von dem Lehrkörper der genannten Institute festzusetenden Tage

bie mündliche Prufung abgehalten werden.

Die Konkurrenten haben ihre gehörig belegten an den Statthalter in Mahren stilisirten Gefuche um bie zu besetzende Lehrfangel bem Diret-

tor ber Lehranftalt ju überreichen.

Es wird allen Randidaten für jene Lehrkanzeln, die mit dem ent= fprechenden Beichnungsunterrichte verbunden find, wenn anders ihre Gefuche berücksichtiget werben follen, zur Pflicht gemacht, ihre Befchaftigung zu dem fraglichen Beichnungsunterrichte durch gehörig vibirte Zeichnungen zu erhärten.

Da nach bem Allerhöchst genehmigten Organisationsplan fur bie technische Lehranstalt in Brunn bei ber Anstellung ber Prosessoren auf bie Renntniß ber bohmischen Sprache vorzüglich Rudicht zu nehmen, und nur in dem Falle als unter den der bohmischen Sprache fundigen Randi= baten fein genügend Befähigter gefunden murde, ein bloß ber beutschen Sprache machtiger Rompetent angestellt werden fann, und jedenfalls beim deutschen Vortrage die Anführung der böhmischen Terminologie nicht außer Acht gelaff n werden darf, so haben die Kandidaten sich über ihre Kennt-nisse der böhmisch n Sprache auszuweisen, und die Konfurrenten ihre ihre mundlichen Bortrage so einzurichten, daß aus benfelben auch ihre Kenntuiß ber böhmischen Sprache gehörig gewürdiget werden kann. Bom f. f. galiz. Landes-Prafibium. Lemberg, am 26. Juni 1850.

Konkurs = Rundmachung.

Nro. 12252. Im Bereiche der f. f. galizischen Finanz-Landes = Di= rection find mehrere Abjuten von jährlich Dreihundert Gulben und mehrere Remunerationen von jahrlich Zweihundert Gulben E. M. mit ber Widmung für Konzeptsprattitanten zu verleihen.

Bewerber um ein folches Adjutum oder um eine folche Remuneration, haben ihre Bewerbungsgefuche langftens bis 13. Juli 1850 bei Diefer f. f. Finang-Landes-Direction im gehörigen Bege einzubringen und bierin unter Beibringung ber bezüglichen Defumente über die gurudigelegten juribisch politischen Studien, über ihre Sprachkenntnisse und Moralltat fich auszuweisen, so wie auch anzugeben, ob und mit welchem Angestellten biefer Finang-Landes = Direction ober ber ihr unterstehenden Cameral-Bezirks-Verwaltung sie verwandt oder verschwägert sind.

Bur Bewerbung für die genannten Conzepts-Adjuten und Remune= rationen werden auch folde Aufnahmswerber zugelaffen, welche fich bei bem Borhandensein ber sonstigen vorschriftsmäßigen Bedingungen aus den Studienjahren 1848 und 1849 nur mit Frequentationszeugnissen auszu-

Die Erlangung des Abjutums ober der Remuneration ist rucksichtlich jener Bewerber, Die noch nicht als Conzeptsprattifanten bei den Finang-Behörden sich verwenden, dadurch bedingt, daß der Aufnahmswerber sich vorläufig einer Probeverwendung, welche fechs Wochen und längstens drei Wonate zu dauern hat, mit ganz befriedigendem Erfolge unterziehe. Lemberg am 12. Juni 1850.

Edictal = Vorladung.

(1556)Mro. 1083. Von Seite des f. f. freisämtlichen Mandatariats Pod-hayce werden nachstehende auf den Affentplat im Jahre 1849 berufe-nen, und nicht erschienenen militärpstächtige Individuen vorgeladen, bin-

nen 6 Wochen von dem Tage der Einschaltung dieses Edikts in die Lem= berger pol. Zeitung in ihre Beimath jurudgutehren, und fich über die unbefugte Entfernung zu rechtfertigen, als jonft biefelben als Refrutirungsflüchtlinge angesehen, und als solche nach den dießfalls bestehenden Borschriften behandelt werden.

|                                  |     | Aus der Gemeinde Podhayce: |         |       |
|----------------------------------|-----|----------------------------|---------|-------|
| Haus-Mrv.                        | 224 | Wolf Brück geboren i       | m Jahre | 1829. |
|                                  | 87  | Irre Szkólnik -            |         | 1828. |
|                                  | 130 | Hersch Fisch -             |         | 1827. |
|                                  | 25  | Mortko Gang -              | _       | 1827. |
|                                  | 25  | Moses Gang                 |         | 1826. |
|                                  | 216 | Leib Worfel _              |         | 1826. |
|                                  | 227 | Schloma Malamet -          |         | 1825. |
|                                  | 231 | Schloma Kapaun -           |         | 1824. |
|                                  | 436 | Demian Lilien -            |         | 1823. |
|                                  | 148 | Leib Heller -              |         | 1821. |
|                                  | 188 | Elias Norpen -             |         | 1820. |
|                                  | 216 | Samuel Worfel -            | -       | 1820. |
|                                  | 224 | Chaim Feder -              |         | 1819. |
|                                  | 253 | Hersch Giettier -          |         | 1819. |
|                                  | 136 | Jankel Kupper -            |         | 1819. |
| Vom freisämtlichen Mandatariate. |     |                            |         |       |
| Podhayce am 20. Juni 1850.       |     |                            |         |       |

Ediftal = Vorladung.

(1579)(2)Mro. 598. Bom Dominium Jaryczow wird der unbefugt abwesende militärpflichtige Hersch Lacher Haus-Nro. 54 aufgefordert, binnen 30 Tagen in feine Beimath rudzutehren, anfonften berfelbe als Dekrutirungsflüchtling angesehen und behandelt werden wird.

Jaryczow am 26. Juni 1850.

(1562)Edykt.

Nro. 552. Z strony Sądu zjednoczonego c. k. kam. Państwa Peczeniżyn i Jabłonów, spadkobiercom niewiadomego imienia i pobytu ś. p. Eufrozyny, inaczej Anny zwanej, z 1go małżeństwa Laskowskiej, z powtórnego Baronowy Kotulińskiej byłej tutejszej kam. akuszerki wiadomo się czyni, iż na żądanie P. Hermana Kustel, tutejszego c. k. kam. leśniczego z dna 18go b. m. jako spadkobiercy ojca swego ś. p. Alojzego byłego c. k. solnego podzupka Utrop-skiego i zlewkobiercy rodzeństwa swego, jako to: Odila, Ernesta, Guida, Aurelii, Rosamundy, Maryi, Olimpii i Sydonii Küstlow, na fundamencie sądowej zgody z dnia 29. października 1828 l. 586 i zlewkodania z dnia 6. lipca 1849 na zaspokojenie należących się mu 275 zr. 10 kr. w śrebrze i trzechletnich oroków zwłoki od tejże sumy publiczna sprzedaż realności tutejszej l. d. starej 260 niegdyś ś. p. Eufrozyny Bar. Kotulińskiej własnej, pod dniem dzisiejszym wypisana została, która dnia 1go sierpnia, 4go września i 3go października b. r. o godzinie 9tej rano w tutejszej c. k. dominikalnej kancelaryi odbywać się będzie.

O czem się masę leżącą tejże Eufrozyny Baronowej Kotulińskiej do rak jej kuratora do czynu Leona Straus, któremu za substytuta Chrystyan Fuchs jest dodany, a spadkobiercy niewiadomego pobytu i imienia obecnym edyktem z tym dodatkiem uwiadamiają się, aby albo wyznaczonemu kuratorowi swoje dokumenta wręczyli, albo sobie drugiego zastępce obrali i tego Sądowi oznajmili, lub aby się sami bronili, i to wszystko uczynili, co wedłag praw istniejących im pożyteczne będzie, bo w przeciwnym razie szkodę ucierpianą tylkosa-

mym sobie przypiszą.

Z C. K. Kameralnego Sadu w Peczenizynie dnia 20. czerwca 1850.

9) E d y k t. (2) Nro. 202. Sad cywilny Państwa Zurawna niniejszem czyni (1569)wiadomo, iz w drodze egsekucyi na zaspokojenie wywalczonych przez P. Wolf Kessler sum 200 zr. i 200 zr. m. k. wraz z przynalezytościami, tuzież kosztów exekucyi w kwocie 13 zr. 39 kr. m. k. przysadzonych, sprzedaż exekucyjna 11/16 części realności w Zurawoie pod Nr. 171 położonej, do dłużnika Józefa Leibisz Allerhand należących, w dwóch terminach, to jest; dnia 4go września 1850 i 8go października 1850 zawsze o godzinie 3ciej po południu w tutejszej sądowej kancelaryi pod następującemi warunkami przyzwala się:

1. Cena aktem detaksacyi 21go lutego 1850 zdziałanym na całą realność w sumie 5976 zr. m. k. przyprowadzona względem 11/16 części realności w kwocie 4108 zr. 30 kr. m. k. wywołana zostanie.

2. Kupujacy złoży przy komisyi licytacyjnej wadium w sumie 410 zr. 51 kr. m. k., która najwiecej ofiarującemu w szacunek po-

liczona, innym zaś zaraz zwrócona bedzie.
3. Oliarowany szacunek potraciwszy wadium złożony być ma w 30 dniach po wydanej na akt licytacyi rezolucyi, inaczej na żądanie wierzyciela nowa w jednym terminie odbyć sie mająca licytacya na koszt i niebespieczeństwo nie uiszczącego rozpisana zostanie,

4. Z złożyć się mającego szacunku wolno będzie kupującemu owe na rzeczonej realności hypotekowane sumy potrącić, na które dalsza elokacya wierzyciele zezwola, a nawet do dalszego onych przy realności zatrzymania podług §. 436 kodeksu sadowego obowiązanym będzie.

Defennik nezedowy

5. Po złożeniu szacunku dekret własności kupionej realności wydanym, extabulacya długów w czwartym punkcie nie objętych

i onych przenicsienie na szacunek uskutecznione zostanie.

6. Na przypadek, gdyby w żadnym z tych terminów sprzedaż z rzeczonych dóbr ani wyżej taksy, ani za takowa nie nastąpiła, wtedy wzywają się wierzyciele, ażeby dnia 31. października 1850 w myśl §. 148 kod. sad. do tego ustanowionego ugodzili się, pod jakiemi warunkami exekucya dalej prowadzona być ma, a podług tych trzeci termin licytacyi rozpisany zostanie.

7. O rozpisanej licytacyi uwiadamiają się strony sporne i wszyscy wierzyciele hypotekowani, tym zaś wierzycielom, którzyby poźniej do Tabuli wejszli, stanowi sie obrońca w osobie mieszkańca

tutejszego P. Wolf Moldauer.

Wyciag tabularny i Akt detaksacyi wolno interesowanym w Registraturze przeglądnąć.

Uchwalono w Sądzie Cywilnym. Zurawno dnia 22, czerwca 1850,

Edift. (1580)

Rro. 1905. Bon Seiten bes Tarnower Stadt-Magistrates über Ansuchen ber f. f. Kammerprofuratur vom 15. April 1850 Zahl 4633 wird die öffentliche laut Gbift vom 17. Oftober 1843 Zahl 2778 sistirte Feilbiethung ber bem Joseph Weiss angehörigen auf 14617 fl. 26 fr. C. M. abgeschätten Realitat Dro. 106 auf Befriedigung ber Aerar-Forterung von 441 fl. 53 2/4 fr. und 2463 fl. 22 fr. C. M. f. R. G. unter ben in bem hiergerichtlichen in dem Amtsblatte ber Lemberger Zeitung Mro. 107 — 108 und 109 publizirten Editt vom 29. August 1843 3. 1590 fundgemachten Bedingniffen vorgenommen und hiezu auf ben 29. August 1850 und 26. September 1850 immer um 9 Uhr Bormittags in ber hiergerichtlichen Magistratsfanzlei abzuhaltende zwei Licitationstermine ausgeschrieben, wovon die f. f. Kammerprofuratur, die Erben bes Joseph Weiss ale: Frl. Antonina Weiss, Fr. Joseph Weiss, Fr. Emilia Lu-kaszewska Frl. Domicella Weiss und die minderjährige Ludwika Weiss bann die Morstynische Konfuremasse burch ben Gr. Curator Landes: Abvofate Dr. Szweikowski und die Erben bes Johann Bek burch ben Curator Br. Hoborski verständigt werden.

Tarnow am 31. Mai 1850.

(1597)Kundmachung.

Bei der f. f. galizischen Postdirection wird zur Si-Mro. 5101. cherstellung der an ben Aerarial-Postwagen vortommenden Schmiede- und Schlosserarbeiten auf die Dauer vom 1. August 1850 bis Ende Juli 1853 Die Concurreng mittelft schriftlicher Offerte eröffnet.

Die Efferte sind mit dem Tauf= und Zunamen, dann Wohnorte bes Offerenten zu verseyen und versiegelt am 15. Juli 1850 bis 10 Uhr

Vormittage beim f. k. Postdirections-Vorstande zu überreichen.

Alls Reugeld ift ber Betrag von Achthundert Gulden C. M. bet ber hierortigen Provinzial-Postfassa zu hinterlegen, und der hierüber aus-

gestellte Erlagsschein der Offerte anzuschließen.

Dfferten ohne biefem Erlagsscheine konnen nicht beruchfichtiget werben. Das Reugeld wird den Concurrenten nach geschlossener Berhandlung fogleich jurudgestellt, jenes des Erstehers dagegen als Caution jurudbe-halten, und gegen 3% Berginfung beim f. f. Staateschuldentilgungefonde angelegt werden.

Als Reugeld können auch Sparkassabuchel über den vorstehenden

Betrag beigebracht werden.

In der Offerte muß die ausdruckliche Erklärung enthalten sein, daß der Offerent sich den Licitationsbedin, ungen unbedingt unterziehe.

Die Preistariffe, welche-ber Concurrenz-Verhandlung zur Bafis dienen, so wie die Licitations-Bedingnisse konnen bis 14. Juli d. J. täglich von 8 bis 12 Uhr Bor= und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags bei der Postdirection eingesehen werden.

Uebrigens wird bemerkt, daß von dem gegenwärtigen Unternehmer für bie an den Aerarial-Postwagen vorgekommenen Schmiede- und Schlosser-Arbeiten im Sahre 1849 nach Abschlag bes 21% Rachlasses ber Betrag von 8495 fl. 91 fr. C. M. in's Berbienen gebracht worben ift.

Von der k. k. galizischen Post-Direction.

Lemberg am 30. Juni 1850. Offerte.

Der gefertigte Schmiedmeifter erklart fich bereit, die an den Merarial-Poftwagen vorfommenden Schmied = und Schloffer = Arbeiten auf die Dauer vom 1. August 1850 bis Ende Juli 1853 um die in bem beftehenden Preistariffe angesetten Preise folid und bauerhaft zu liefern, und von bem ine Berdienen gebrachten Gesammtbetrage ju Gunften des hohen Merars . . . . Brozente nachzulassen.

Dann bestätigt berfelbe, daß er sich den bei ber f. f. galigischen Postdirection eingesehenen Licitations Bedingnissen unbedingt unterziehe.

Der Erlagssichein über bas Reugeld von Achthundert Gulben C.M.

liegt im Muschuffe bei.

Lemberg, am . . ten Juli 1850.

N. N. burgerl. Schmiedemeister in Lemberg sub Nro.

Unfünbigung. (1583)Dro. 9089. Bur Sicherstellung ber Materialien und Arbeiten megen Anschaffung einer neuen Uibersuhrsplatte für bas Jasloer f. f. Stras Benbau-Commissariat wird am 9. Juli 1. 3. in der Rreisamts = Ranzlei eine öffentliche Licitation abgehalten werden.

Der Fistalpreis beträgt 591 fl. 22 fr. C. M.

Licitationslustige haben am besagten Termine in der Jasloer Kreis= amtstanzlei um 9 Uhr Morgens versehen mit bem 10/00 Badium zu erscheinen, wo ihnen die nahere Ginficht in die Licitationsbedingnisse ge= stattet sein wird. Schriftliche Offerte werden auch angenommen, selbe muffen jedoch mit dem 10/00 Reugelde belegt, der Anboth darin nicht nur mit Biffern, sondern auch mit Buchstaben deutlich niedergeschrieben und mit dem Nahmen, Character und Mohnorte des Offerenten unterfertigt fein, fo wie auch die Rlaufel enthalten, daß fich der Offerent allen Licitationsbedingnissen unterzieht.

Rreisamt Jasto am 23. Juni 1850.

Lizitations-Rundmachung. (1586)

Mro. 4936. Bon ber f. f. Kam. Beg. Bermaltung in Zolkiew wird befannt gemacht, baß zur Verpachtung des dem Religionssonde gehörigen Gutkantheiles in Przemysłow Zołkiewer Kreises auf die Dauer vom 27ten Juli 1850 bis inclusive 26ten Juli 1853, somit auf bret nacheinander folgende Jahre die öffentliche Lizitazions = Berhandlung am 11ten Juli in ber Magiftratsfanglei ber Stadt Belz abgehalten merden wird.

Die Ruhungs = Rubrifen Dicfes Pach: objektes bestehen in 27 Joch 367 2/6 Quadr. Klafter Meder und in 892 1/6 Qu br. Ralfter Wiefengrunden.

Die wesentlichen Pachtbedingnisse sind :

Itens. Der Fiskal= und Ausrufspreis des einfährigen Pachtzinses

beträgt Fünfzig fünf Gulben Con. Munge.

2tens. Jeder Pachtluftige hat den ICten Theil des Fisfalbreises mit 5 fl. 30 fr. als Vadium bei der Lizitazions Rommission zu erlegen.

3tene. Bur Sicherstellung der genauen Zuhaltung der Pachbeding= nisse hat der Pachter eine Raugion, welche die Salfte und im Falle einer fibejufforischen Sicherstellung brei Biertheile bes einjährigen Pachtschillings zu betragen hat, binnen 24 Stunden nach befannt gemachter Pachtbeftat= tigung beizubringen.

4tens. Der Pachtschilling ift in vierteljährigen Raten und zwar mit Ausnahme bes 1. Quartals 6 Bochen bor bem Beginn bes Quartals

an die h. v. f. f. Sammlungskaffa zu bezahlen.

5tens. Es werden auch schriftliche versiegelte Offerte u. g. bei ber Lizitazionetommission bie vor Abschluß ber mundlichen Lizitazion, bei bieser k. k. Kameral Bezirks Werwaltung aber bis 10ten Juli 1850 12 Uhr Mittags angenommen.

Diese Offerte muffen aber mit dem Vadium belegt sehn, das zu erftebende Bachtobjett muß deutlich und genau bezeichnet und der bestimmte Preisantrag nicht nur in Biffern, fondern auch in Buchstaben ausgedruckt fein und es darf feine Rlaufel vorkommen, die mit den Bestimmungen des Ligitazionsprotofolles nicht im Ginklange ware, vielmehr muß darin die Erklärung enthalten fein, daß sich der Offerent allen Lizitazionsbedingnissen unbedingt unterziehe.

Die naheren Lizitazionsbedingnisse konnen bei der f. f. Rameral-Bezirks- Verwaltung in Zołkiew oder bei dem k. k. Finanzwachkommissär

in Belz eingesehen werden.

Zołkiew am 25. Juni 1850.

(1582)Untundigung.

Mro. 8684. Am 8ten Juli I. J. wird um 9 Uhr Vormittags wegen Sicherstellung der Bespeisung des lat. Seminar Personals auf die Zeit vom 1ten Septemler 1850 bis letten September 1851 bie öffentliche Beriteigerung in ber Kreisamtstanzlei abgehalten werben.

Unternehmungsluftige haben sich 3 Tage vorher bei dem lat. Seminar Mettorate über ihre Eignung ju biefer Unternehnung auszuweifen und zur Lizitagion ein Reugeld pr. 200 fl. C. M. mitzubringen.

Lemberg am 24. Juni 1850.

Obwieszczenie. (1563)

Nro. 731. K. Magistrat obwodowego miasta Sanoka Anne Ablowe lub w razie śmierci cnejże, jej niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, że Antoni Guzik przeciw niej pod dniem 11go czerwca 1850 do l. 731 o zawyrokowanie: iz prawo własności do połowy realności pod Nrm. 206 w Sanoku leżącej Annie Ablowej przysłużające, przez zadawnienie zgasło, a przeciwnie to prawo własności do skarzącego przez zasiedzenie należy, pozew wniósł i pomocy sadowej zażadał, w skutek czego do ustnego postępowania dzien sadowy 21go sierpnia 1850 o godzinie 9tej przed południem wyznacza się. -

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej niewiadome jest, przeto Magistrat na jej koszta i niebespieczeństwo kuratorem do bronienia jej praw obywatela miasta Pana Sebestyana Piatkowskiego, zastępcą zaś jego Pana Jakóba Staraka postanawia, z którym wytoczona sprawa według ustaw sadowych galicyjskich przeprowadzona zostanie.

Wzywa się wiec zapozwana, lub w razie śmierci onejże jej nicwiadomych spadkobierców, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu kuratorowi udzielili, lub też innego obrońcę sobie wybrali i sądowi oznajmili, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli,

Z Rady k. Magistratu obwodowego miasta, Sanok dnia 15. czerwca 1850.

(1566) Rundmachung.

Mro. 11813. Com f. f. Lemberger Landrechte wird der dem Bohnorte nach unbefannten Fr. Florentine Zarzycka mittelst gegenwärtigen Stiftes befannt gemacht, es habe wiber die Erben des verstorbenen Johann Zarzycki, als: Maximilian Zarzycki, Titus Zarzycki, Dionisius Zarzycki bann bie Obgenannte und andere, die f. f. Rammerprokuratur Namens bes Lemberger Basilianer Klosters, wegen Zahlung einer Summe von 171 fl. 40 fr. E. M. f. N. G. unterm. praes. 25ten April 1850 3. 11813 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebethen, worüber jur Berhandlung biefer Rechtsfache bie Tagfatung auf ben 5. August 1850 um 10 Uhr Vormittags anberaumt worden.

Da der Aufenthaltsort der Belangten Florentine Zarzycka unbekannt ift, so hat das f. f. Landrecht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten ben hiefigen Landes= und Gerichts = Abvokaten Dr. Ba-czyński mit Substituirung des Landes = und Gerichts = Abvokaten Herrn Dr. Duniecki ale Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts-Ordnung verhandelt merden mird.

Durch biefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sach= walter zu mahlen und diefem f. f. Landrechte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, inbem bieselbe fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Aus dem Rathe des f. F. Landrechtes.

Lemberg am 1. Mai 1850.

(1575)E bit t.

Mro. 1284. Bom Magiftrate ber f. Rreisstadt Przemysl wird mittelft gegenwärtigen Gbictes ter leko und Chaja Bierger ober beren bem Namen und Bohnorte nach unbekannten Erben erinnert, es habe mider felbe bei biefem Berichte bie Barbara Dworaczek megen Löschung bes ob ber Realität G. Rr. 150 in Przemysl zu Gunften bes leko und Chaja Bierger intabulirten und pranotirten 3 jabrigen Miethrechtes und bezahlten Miethzinses pr. 1800 fl. pol. die Klage eingebracht, und um richterliche Hilfe gebeten. Das Gericht, dem der Ort bes Aufenthaltes ber Geflagten unbefannt ift, hat zu ihrer Bertretung auf ihre Roften und Gefahr den hierortigen Infassen Berrn Johann Mikocki als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach Borfdrift der g. G. D. wird ausgeführt und entschieden werden. Icto und Chaja Bierger ober deren dem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben werden beffen durch ein öffentliches Gbift ju dem Ende erinnert, damit fie allenfalls zur rechten Zeit selbst erscheinen, oder inzwischen dem bestimmten Bertreter ibre Mcditsbehelfe mittheilen, oder fich felbst einen anderen Gachwalter bestimmen und dem Gerichte nahmhaft machen, oder die nöthigen Schritte einleiten, die fie zu ihrer Bertheidigung diensam finden, da fie fich sonst die aus eigener Berabfaumung entstehenden Folgen selbst zuzu= Schreiben hatten.

Przemyśl, am 4. Mai 1850.

Edift. (1516)

Rro. 2571. Bom Magistrate der f. Freistadt Przemysl wird über bas Erekutionsgesuch bes Schaja Lindenbaum vom 26. Juli 1849 Bahl 2571 zur Befriedigung der gegen die Cheleute Nachmann und Makke Reben mittelst best auf Grund der Compromis Inscription der streitenden Theile vom 19. August 1845 gefällten schiedsrichterlichen Urtheils vom 21. August 1845 erfiegten Schuldforderung von 995 ff. in C. M. sammt 5/00 (percent) vom 21. August 1845 zugesprochenen Interessen und ber zuerkannten Exekutions = Kösten von 1 fl. 3 fr. C. M. die exekutive Feilbiethung der ob der im Lastenskande der Realität sub C. Dtr. 8. in Podgorzer Borftadt ber Cheleute Johann und Sabina Pijakowskie im Grundbuche derfelben Borftadt Tom. III. pag. 73. n. 2. on, intabulirten Summe von 400 Dufaten ber Malka Reben mit allen bamit verbundenen Rechten unter nachstehenden Bedingniffen ausgeschrieben:

1. Die Berfteigerunge = Berhandlung wird in der Przemysler Rath= hauskanzlei am 18. Juli, 14. August und 10. September 1850 jebes= mahl um bie 9. Bormittagsstunde mit dem Bemerken aufgenommen merben, daß diese Summe von 400 Dufaten in erfteren zwei Terminen nur über ober wenigstens in dem Rennwerthe, bei dem letteren auch un-

ter diesem an ben Bestbiethenden wird veräußert werden.

2. Jeder Versteigerungslustige hat vor Anbeginn der Verhandlung ein zehnperzentiges Reugelb zu Sanden der Licitations-Commission zu erlegen, bagegen wird ber Grecutionsführer Schaja Lindenbaum von beffen Erlage

3) Der Ersteher wird gehalten sein, binnen 30 Tagen nach Erhalt der Berständigung von der Bestättigung oder Annahme des Lizitationsmittelten Bestboth mit Inbegriff des erlegten Reugeldes gerichtlich ju hinterlegen, wo ihm bann bas Gigenthumebefret auf die erkaufte Forverung erfolgt werden wird.

4. Sollte der Erfteher Diefer Bedingung nachzukommen verfaumen, so wird die Licitation auf seine Gefahr und Unkosten in einem einzigen Termine auch unter dem Rennwerthe aufgenommen werden.

5. Wird ben Interessenten die Ginsicht des Grundbuches und der biefe Forberung betreffenden Urtunden geftattet. Przemyśl am 19. Janer 1850.

Rundmachung. (1560)(1)

Nro. 51. Bom Justizamte der Religionssondsherrschaft Warzyce wird hiemit bekannt gemacht, es sei in die Einleitung der Amortistrung

bes von ber Religionsfondsherrschaft Warzyce für Ignaz Piotrowski als Bauunternehmer der Chrzastowker Efonomewohnung ausgestellten Babialscheines idto 18. November 1849 über 36 fl. 4 fr. Conv. Munge gewilligt worden.

Daher werden alle jene, die auf den gedachten Badialichein Ans fpruche gu machen gedenten, erinnert, ihr Recht barauf binnen Ginem Sahre 6 Mochen und 3 Tagen fo gewiß barzuthun, widrigens biefelben nach Berlauf dieser Zeit nicht mehr gehört und dieser Babialichein fur null und nichtig erflart werden murde.

Kołaczyce ben 19. Juni 1850.

Kundmachung.

Mro. 2886/1850. Bom tonigl. galizischen Merkantil- und Bechfelgerichte wird Jedermann, der ben vom Joseph Smolski in Zolkiew am 25ten Juni 1847 über 1120 fl. C. M. fur eigene Orbre auf ben Johann Grafen Skarbek gur Bahlung in Lemberg gezogenen, vom letteren afzeptirten und vom erfte en Ordre Josef Reitzes girirten Bechfel, fammt zwei auf benfelben Bezugnehmenden wider den Algeptanten und den Bedfelaussteller am 24ten Juni 1848 levirten Protesten — in Sanden has ben durfte, mittelft Zeitungs und Anschlagblatter edictaliter aufgefor-bert, diese Urkunden binnen Einem Jahre dem Gerichte um so gewiser vorzulegen, widrigens diefelben nach Berftreichung biefer Frift fur null und nichtig erklart, und Riemand mehr barauf bem Inhaber Rebe und Antwort zu geben gehalten fenn wirb.

Lemberg am 21. Marg 1850.

(1559)Rundmadjung.

Nro. 15888. Bon dem f. f. Landrechte werden die Inhaber des angeblich in Berluft gerathenen blauen Originalempfangescheines ber Rzeszower Kreisfasse vom 3ten Angust 1796 Jour. Art, 989 über eine oftgalizische Kriegsbarlehens = Obligazion vom 1ten Februar 1799 Rro. 4994 aufgefordert, bie fragliche Urfunde binnen einer Sahreefrift um fo ficherer vorzuweisen, ober ihre allenfälligen Rechte barguthun, wibrigens solde für null und nichtig erklärt werden wurde.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Lemberg am 10. Juni 1850.

Rundmachung.

Mro. 15146. Bom f. f. Lemberger Landrechte werden die Inhaber: I. Der oftgalizischen Kriegebarlebens = Obligazion , lautend auf ben Mamen:

1. Woytowa Stultetial = Gemeinde Jasloer Kreifes Mro. 10749 ddto 13. November 1795 a 5 % über 7 fl. 30 fr.;

2. Woytowa Stultetial = Gemeinde Jasloer Rreifes Mro. 10365 ddto Sten November 1796 a 5 % über 7 fl. 30 fr.;

3. Woytowa Stultetial = Gemeinde Jasloer Kreises Nro. 9933 ddto 9. November 1797 a 5 % über 7 fl. 30 fr. — bann II. ber oftgaligifchen Naturall eferungs = Obligazion lautend auf ben Ramen:

4. Lag mit Kamionka mata Unterthanen Sandecer Rreifes Aro. 2552 ddto 13. Dezember 1799 a 4 % über 11 fl.,

aufgefordert, diefe Obligazionen binnen Ginem Jahre um fo ficherer vor- zuweisen, widrigens diefe Obligazionen fur null und nichtig erklart werden wurden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 3ten Juni 1850.

Edift. Mro. 1849. Bom f. . Rameral-Wirthschaftsamte Peczenizyn wird

hiemit bekannt gemacht, es fei in bem hierherrschaftlichen Dorje Stoboda bie Landmannswittme Maria Boyczuk am 14ten Juni 1814 ohne lestwillige Anordnung verstorben, und habe einen Grund von 18 Joch 12753/6 Quab. Klafter hinterlaffen.

Da nun der Aufenthaltsort ihres Entels Hrehor Ostapiuk als gesetlichen Miterben unbekannt ist, so wird berfelbe hiemit erinnert, fich binnen Jahresfrift bei diesem k. t. Kameral -Wirthschaftsamte um so gemiffer ju melden, und feine Erbeerflarung einzureichen, ale im widrigen Falle die Berlaffenschaft auch ohne beffen Beifein mit den übrigen fich melbenben Erben, und dem fur ihn in ber Perfon bes Dmytro Gredzuk aufgestellten Rurator abgehandelt werden wurde.

Bom f. f. Kameral = Wirthichaftsamte. Peczenizyn am 18. Juni 1850.

Lizitazion 8 = Unkundigung. (1565)

Die Lemberger f. f. Befestigunge : Bau = Direktion bringt hiemit gur öffentlichen Renntniß, daß dieselbe zu Folge hohen General = Genie = Di= reftione = Befehle, behufe des Allerhöchst angeordneten Citadelle-Baues auf der Lemberger fogenannten Turkenschange am 22. Juli 1850 in der Befestigunge-Bau-Kanzlei breite Gaffe Rro. 888 1/4 eine Offerte-Entreprise-Berhandlung über die beim bejagten Baue auszuführenden Mauerwerks-Arbeiten abhalten wird:

1. Der fragliche Bau foll nach ben bisher ergangenen Beifungen in ber herstellung von 5 Thurmen und einer großen Raferne besteben, und in mehrere Jahrgänge derart abgetheilt werden, daß das gesammte Mauerwerf längstens bis Ente des Jahres 1853 vollendet ist.
Da das bezügliche Bauprojeft noch nicht völlig aus earbeitet ist.

fo fann die Quantitat des herzustellenden Mauerwerfs bermalen noch nicht mit Bestimmtheit angegeben werben, feinesfalls wird dieses weniger als 5000 und nicht über 8000 Rubif-Klafter betragen.

2. Die Ligitagion geschieht burch Prozenten = Nachlaß auf die Mauerwerks - Grundpreise, welche auf Grundlage der sankzionirten fortifikatos

rischen Gebühr-Ausmaß und ber ämtlich ausgestellten Lemberger Preistabelle bestimmt werden, und in der Befestigungs-Bau-Kanzlei in den gewöhnlichen Amtöstunden eingesehen werden können.

3. Die Qualität der Arbeit sowohl als des Materials muß tadel-

You fein.

In Betreff ber Quantität wird festgesett, daß im heurigen Jahre kein anderer Mauerwerksbau als jener eines Theils der Steinsundamente

statt finden soll.

Es wird nämlich ber Ersteher, sobald ihm die Weisung den Bau zu beginnen ertheilt wird, zu keiner größern Leistung als jener der Hers stellung von 150 Kubik-Klafter Fundament Mauerwerk im Zeitraume eines jeden Monats verpstichtet werden können.

In jedem der Baujahre 1851 und 1852 muß so viel Mauerwerk ausgeführt werden, daß sich die Beköstigung desselben alljährlich auf

80,000 bis 130,000 fl. C. M. beläuft.

4. Sollte bis zum Schlusse bes Baujahres 1852 noch nicht das ganze Quantum bes bem Ersteher zugewiesen werdenden Mauerwerks vollendet sein, so wird derselbe den Rest im Jahre 1853 zu vollenden haben.

Hier wird auch beigefügt, das die genaue Berechnung des gesammsten Mauerwerks dem Pächter im Laufe des nächsten Winters zugestellt werden wird, dann daß die Detail-Beschreibung über die geforderte Quantität des Materials und der Arbeit in der Befestigungs-Bau Direktions-Kanzlei eingesehen werden kann.

5. Die Caution wird einstweilen mit 8000 fl. C. M. festgeset, muß jedoch gleich nach befinitiver Befanntgabe bes gesammten Mauer= werksquantums auf jenen Betrag erhöht werden, welcher 10 Prozente der

bezüglichen Befostigungesumme beträgt.

6. Es werden demnach jene Unternehmer, welche gesonnen sind den in Rebe stehenden Mauerwerksbau zu erstehen, aufgesordert, die gehörig und deutlich verfasten und vollständig ausgerüsteten schriftlichen Offerte bis längstens den 21ten Juli l. J. an die Besestigungs-Bau-Direktion einzusenden.

7. Daß diese Offerte klassenmäßig (15 kr.) gestempelt sein mussen, und nur gegen Empfangs-Bestätigung abgegeben werden sollen, serner daß denselben die Kaution (welche so beschaffen sein muß, daß sie vom Fiskalamte als geeignet anerkannt wird) oder ein entsprechender Erlagsschein einer k. k. Staatskasse beizuliegen ha'e — weiters daß sie auch mit einem ortsobrigkeitlichen Zeugnisse über die Fähigkeit, Verträge u schlies sen, die Vermögens-Umstände und den guten Leumund des Offerenten versehen sein müssen, endlich daß in denselben ausdrücklich angegeben sein müsse, daß der Offerent die im Verhandlungs-Protokolle enthaltenen näheren Bedingungen genau kenne, und ebenso einzuhalten sich verpslichte, als wenn er bei der Verhandlung persönlich gegenwärtig genesen wäre, bedarf wohl keiner weitern Erörterung. Sind mehrere Personen im Offerte, so müssen sie sich unter einander und nicht neben einander unterfertigen.

Das Offert muß von dem Offerenten eigenhändig mit dem Vorund Zunamen, oder mit der protokolirten Firma oder mit seinem Handzeichen, wozu auch die hebräischen Unterschriften gerechnet werden, unterfertiget sein, im letzteren Falle aber auch von zwei unbedenklichen Zeugen unterschrieben werden, deren einer den Namen des Offerenten schreiben, und daß er dieses gethan, durch den Beisat als Zeuge und Na-

mensfertiger ausbruden muß.

8. Das Offert muß wie nachsteht, ausgefertigt fein:

Der Gefertigte Jahre alt verpstichtet sich hiemit den Mauerwerksbau der Lemberger Citadelle nach den im Verhandlungs-Protokolle festgesetzen Bedingnissen mit dem Nachlasse von Sage!

Prozenten auf die Grundpreise zu übernehmen. Dieses Offert soll für das Militair-Aerar rechtlich bindende Kraft haben, und ich lege demfelben die vorgeschriebene Kaution von 8000 fl. C. M. (in ) dann das ortsobrigkeitliche Zeugniß mit dem Bemerken bei , daß ich die sämmtlichen Licitazionsbedingungen vollkommen kenne , wohl versiehe und dieselben genau erfüllen werde. Urkund dessen meine eigenhändige Unterschrift.

Daß vorstehendes Offert durch den Herrn Offerenten freiwillig aussgefertigt und unterschrieben worden set, wird hiemit bestättiget.

als ersuchter Zeuge. als ersuchter Zeuge.

9. Das Offert ist für den Bestbiether gleich vom Tage ber Aus-

9. Das Offert ist für den Bestbiether gleich vom Tage der Aussstellung, für das Militair-Aerar aber erst vom Tage der Genehmigung bindend, nach deren Herabgelangen mit dem Offerenten ein besonderer Kontrakt im Grunde der Lizitazions-Bedingungen abgeschlossen werden wird.

10. Die Kontraktsbedingnisse können von heute an täglich bei der Lemberger f. f. Befestigungs = Bau = Direktion eingesehen werden.

Lemberg am 24ten Juni 1850.

(1574) Rundmachung. (2)

Nro. 10245-1850 G. Der Herr Finanzminister hat mit Erlas vom 2ten Juni d. J. Bahl 7321 angeordnet: den öffentlichen Beamten, inse besondere auf Staatse und Fondsgütern, welche zur Ausführung des Grundssteuerprovisoriums, als Schähungsinspektoren, Kommissäre und Abjunkten mitwirken wollen, und die hiezu nöthigen Eigenschaften besihen, die Zusücherung zu ertheilen, daß diese Verwendung ihnen für die Zukunft nicht nur nicht zum Nachtheile gereichen würde, und ihnen daher nach Enthebung von der Dienstleistung bei dem Grundsteuer-Provisorium der Rücktritt in ihre frühere Dienstleistung vorbehalten bleibt, sondern daß eine ausgezeichnete Verwendung bei den Arbeiten sür das Grundsteuerpropisorium ihnen zur besonderen Anempsehlung für die Zukunst auf ihrer bisherigen Dienst-Lausbahn dienen soll.

Sinsichtlich ber Gebühren wurde bestimmt: daß diese Beamten, den, mit ihrem stabilen Dienstposten verbundenen Gehalt fortbeziehen können, und in diesem Falle nebstdem die Hälfte der, für die Organe zur Aussführung des Grundsteuerprovisoriums festgesetzten Taggelder zu empfangen, wenn sie aber ihren bisherigen Gehalt für die Dauer ihrer Berwendung bei dem Grundsteuerprovisorium zurücklassen, die erwähnten Taggelder ganz zu erhalten haben.

ganz zu erhalten haben. Sinsichtlich der übrigen Bezüge an Reise-, Schreibpauschale, u. dgl. hat kein Unterschied gegenüber der zeitlich Aufgenommenen einzutreten.

Pesth am 8. Juni 1850.

(1557) Rundmachung. (3)

Nro. 5193. Auf Grund des deutsch = österreichischen Postvereins= Bertrages ddto. Gten April 1850, welchem bis jest die könt I. preußische und die königl. baierische Regierung beigetreten ist, haben bezüglich der im Wechselverkehr zwischen Desterreich einerseits, dann Preußen und Batern andererseits vorkommenden Korrespondenzen Bestimmungen vom Iten Juli 1850 angefangen, in Wirksamkeit zu treten:

1tens. Die gemeinschaftlichen Portotaren sur die internationale Verzeinskorrespondenz betragen für den einfachen Brief bei einer Entfernung bis zu 10 Meilen einschließlich . . . . 3 fr. C. M. oder 1 Sgr. bei einer Entfernung bis 20 Meilen einschl. 6 fr. , 2 bei einer Entfernung über 20 Meilen . . 9 fr. , 3 ,

2tens. Als einfacher Brief im internationalen Bereins Berkehre wird ein Brief, welcher 1 Loth nicht überwiegt, angesehen; für jedes Loth Mehrgewicht wird das Porto für einen einfachen Brief erhoben.

3tens. Briefschaften ohne Werthangabe bis zu 4 Loth exclusive unterliegen durchwegs der Behandlung als Briefpostsendungen, schwerere dagegen alsvann, wenn es von dem Aufgeber durch einen Beisat auf der Adresse ausdrücklich verlangt wird.

4tens. Für die Wechselkorrespondenz innerhalb der Vereinsstaaten soll in der Regel die Vorausbezahlung des Porto statt sinden, und die

Einhebung durch Franco - Marken geschehen.

5tens. Unfrankirte Briefe werden zwar abgesendet werden, erhalten jedoch einen Zuschlag von 3 kr. C. M. pr. Loth zur Portotare. Für Briefe mit Frankomarken von geringerem Betrage als das tarifmäßige Porto wird nebst dem Ergänzungsporto der gleiche Zuschlag vom Empfänsger eingehoben.

Stens. Für Kreuzbandsendungen, wenn solche außer der Abresse, dem Datum und der Namensunterschrift nichts Geschriebenes enthalten, wird ohne Unterschied der Entsernung nur der gleichmäßige Sat von 1 fr. pr. Loth, im Falle der Voransbezahlung, sonst aber das gewöhnliche Briesporto eingehoben.

7tens. Für Waarenproben und Muster, welche auf eine Art verwahrt aufgegeben werden, daß die Beschränkung des Inhaltes auf diese Gegenstände leicht ersichtlich ist, wird für je 2 Loth das einfache Brief-

porto nach der Entfernung erhoben.

Dieser darf, wenn vorstehende Ermäßigung zur Anwendung kommen foll, nur ein einfacher Brief angehängt werden, welcher bei der Austaxirung mit der Waarenprobe oder dem Muster zusammen gewogen wird.

Nibrigens werden derlei Sendungen nur bis zu einem Gewichte von 16 Loth exclus: als Briefpostsendungen nach der vorstehenden Bestimmung behandelt.

Stens. Refommanbirte Briefe werden nur frankirt abgesendet.

Dafür wird von dem Aufgeber außer dem gewöhnlichen Porte eine besondere Nekommandazions - Gebühr von 6 kr. ohne Nücksicht auf die Entfernung und das Gewicht, und wenn der Absender die Beibringung einer Empfangsbestättigung von dem Adressaten (Netour - Rezepisse) aus drücklich verlangt, von demselben eine weitere Gebühr von 6 kr. C. M. erhoben.

9tens. Für sämmtliche nur innerhalb des Vereinsgebiethes sich bewegende Korrespondenz hört die Erhebung eines besonderen Transitoporios

von den Korrespondenten auf.

10tens. Die Bestimmungen bes Tarifes für die Vereinsfahrpostsenbungen, wie auch der Zeitpunkt, von welchem angefangen diese Fahrposisendungen bis zum Bestimmungsorte vollständig frankirt werden können, werden nachträglich bekannt gegeben werden.

Dies wird in Folge Detretes der f. k. General = Direkzion für Kommunikazionen vom 15. Mai pracs. 22. Juni 1850 3. 1927/P. zu all-

gemeinen Renntniß gebracht.

Von der k. k. galiz.Post = Direkzion.

Lemberg am 23. Juni 1850.

(1567) Rundmachung. (3)

Nro. 4979. Nach dem Dekrete der k. k. General Direkzion für Kommunikazionen (Abtheilung der Posten) vom 6ten Juni 1850 Zahl 27/Pr.Pr. ist auch die königl. sächsische Regierung dem am 6ten April I. I. in Berlin abgeschlossenen deutsch sösterreichtischen Postvereins Wertrage beigetreten, und es haben für die Korrespondenz und Fahrpostsendungen im Wechselverkehre zwischen Desterreich und Sachsen gleichfalls mit 1ten Juli 1850 die Grundsähe obigen Vertrages in Wirksamkeit, dagegen aber alle bisherigen mit Sachsen bestandenen Post-Uibereinkommen außer Kraft zu treten.

Was hiemit im Nachhange zu ber bierämtlichen Kundmachung vom 23ten Juni 1850 3. 5193 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der f. k. galiz. Postdirekzion.

Lemberg am 25. Juni 1850.

Rundmachung. (2)
Aro. 7466. Im Grunde der A. h. Entschließung vom 13. Sepstember 1849, mit welcher die Hinausgabe von Reichsschafscheinen von

Er. Majestat a. g. genehmiget wurde, und in ber Absicht um die Ginziehung der bisher im Umlaufe befindlichen Kasse-Unweisungen vorzubereiten, ferner in der Erwägung, daß es nothwendig ift, in Absicht auf die Um-wechslung der 3% Rasse-Anweisungen mit dem Ausfertigungstage vom 1. Juli 1849 eine Berfügung zu treffen, bat der Ministerrath beschloffen, mit dem Borbehalte der naheren Bestimmungen über die Ausgabe und Tilgung der Reichsschapscheine folgende Anordnungen zu erlassen:

1) Bom 1. Juli 1850 angefangen, können die mit dem Aussertigungs= tage vom 1. Juli 1849 ausgegebenen 3% Rasse-Anweisungen gegen Reichsschahscheine von 1000 fl., 500 fl. und 100 fl. umgewechselt werden.

2) Für diese Reichsschapscheine gelten in Beziehung auf i re Berzinsung und auf ihre Annahme bei Zahlungen dieselben Bestimmungen, welche bisher hinsichtlich ber 3% Anweisungen vorgezeichnet find.

3) Die Sinausgabe ber ermahnten Reichsfchapfcheine gefchieht unter Mitmirfung und Kontrolle der Rationalbank und es wird der Betrag berfelben, melder ausgegeben und wieder eingelößt worden, mit jedem

Berteljahre gur öffentlichen Renntniß gebracht.

4) Die 3% Raffe - Anweisungen der Kathegorien unter 100 fl. fönnen von den Bestern, nach deren Wahl vom 1. Juli 1850 an, ent= weder so weit der Betrag zureicht, gegen die unter 1. bemerkten Reichs= schabscheine, ober gegen dreiperzentige Anweisungen vom 1. Sanner 1850 umgewechselt, oder gegen Wiederausfolgung zur Erhebung der fälligen Binsen beigebracht werden; in diesem letteren Falle wird die geschehene Bezahlung der Jinsen auf ter Vorterseite der Anweisung durch Aufdrudung einer Stampiglie erfichtlich gemacht, welche in rother Farbe Die Worte enthält: "Die Zinsen bis 1. Juli 1850 bezahlt;" die Anweisung aber wird ihrem Besiger sogleich wieder zurückgestellt.

5) Die mit dieser Bestätigung versehenen Anweisungen bleiben einstweilen unter ben bisherigen Bestimmungen im Umlaufe und werden vom

1. Juli 1850 an weiter mit 3% verzinset werden.
6) Ueberhaupt bleibt allen 3% Anweisungen ber über ben 30ten Juni 1850 hinauslaufende Zinsengenuß, wenn sie nach dem 1. Juli 1850 wann immer zu Zahlungen an Staatskassen, zur Umwechelung in Reichs= schahscheine oder zur Einhebung ber Zinsen gebracht werden, gesichert.

7) Reicheschatscheine höherer Rathegorie tonnen gegen einander oder

auch gegen 3%, Kasse-Anweisungen vom 1. Juli 1849 oder vom 1. Jänner 1850 unter Ausgleichung der Zinsen, verwechselt werden.

8) Die Unwechstung der 3% Anweisungen vom 1. Juli 1849 gegen Reichsichabscheine, die Bezahlung ber Zinsen von den Anweisungen, Die nicht in Reichsschahscheine umgewechfelt werden und die im Absate ? ermahnte Bermechelung erfolgt bei fammtlichen Landeshauptfaffen und Camerol-Bahlamtern der Kronlander außer dem lombardisch-venetianischen Königreiche und in Wien bei ber Staatszentralkaffe.

Diese Bestimmungen werden in Folge Erlasses des hohen Finangministeriums vom 16. Juni b. J. 3. 8122 gur allgemeinen Renntniß

gebracht.

Bom f. f. galiz. Landes = Prafibium. Lemberg, am 23. Juni 1850.

(1573)Kundmachung.

Mro. 7332. Das f. f. Finanzministerium hat sich bestimmt befunben, bei der Landeshauptkaffe in Troppau eine unmittelbar mit der Univerfal=Staate= und Banko = Schuldenkasse in Berrechnung tretende Krebitsabtheilung zu bestellen, welche mit dem 1ten Juli b. J. ihre Amts. wirffamfeit zu beginnen hat.

Dieß wird in Folge Erlaffes bes hohen Finanzministeriums vom 7ten Juni b. J. 3. 2514 mit bem Beifate jur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß von dem ermähnten Beitpunkte angefangen bei der genannten Kaffe Interessen von Obligazionen unter den fur die Kreditsabtheilungen ber übrigen Kronlander geltenden Bestimmungen bezogen werden konnen.

Bom f. f. galiz. Landes = Pr sibium.

Lemberg am 21ten Juni 1850.

(1591)Obwieszczenie.

Nro. 2. Jurysdykcya sadowa Barwinek do powszechnej podaje wiadomości, iz na zadanie wierzyciela ks. Antoniego Głuszkiewicza, na zaspokojenie sumy 240 Zł. Reńs. wraz z odsetkami pod 5 od 100 od dnia 27. kwietnia 1848 az do dnia wypłaty kapitału rachować się mającemi expensy sadowej 1 ZłR. 38 kr. Mon. Konw., 1 ZłR. 57 kr. M. K. i teraz w kwocie 11 ZłR. 49 kr. w Mon. Konw. przyznanych publiczna sprzedaż gospodarstwa wiejskiego w Tylawie pod Nrem Kons. 6 położonego, składającego się z zabudowań go-spodarskich, tudzież czterech i pół pręta gruntu, Wasyla Woycio własnego w trzech terminach, to jest: 31. lipca 1850, 28. sierpnia 1850 i 25. września 1850, zawsze o godzinie 10tej z rana, w kancelaryi dominikalnej w Barwinku pod następującemi warunkami sprzedane bedzie:

1.) Za cene wywołania stanowi się sadownie wyprowadzona

wartość tego gospodarstwa na 230 ZIR, w M. K.

2.) Każdy cheć kupienia mający obowiązany będzie tytułem za-kładu kwotę 25 Złk. w M. K. do rak komisyi licytacyjnej złożyć, który najwięcej ofiarującego w cenę kupna w liczony. — Od zakładu takowego ks. Antoni Gluszkiewicz oxekucyę wiodący jest wolny.

3.) Gdyby wzmiankowane gospodarstwo w żadnym z oznaczonych pierwszych dwóch terminów przynajmniej podług kwoty szacunkowej sprzedane niezostało, takowe w trzecim terminie nawet

niżej ceny szacunkowej sprzedane bedzie,

4.) Kupicel obowiązanym jest kwotę w 14 dniach od dnia tego liczyć się mającą w którym mu uwiadomienie doręczonem zostanie, sprzedaz da wiadomości sądu przyjętą została do depozytu sądowego

tem pewniej złożyć, inaczej z niebezpieczeństwem i wydatkiem tego nowa w jednym tylko terminie choćby i nizej oszacowania przedsiewziąć się mająca licytacya, wypisaną zostanie.

5.) Względem tahularnych długów, podatków i aktu oszacowania, chęć kupienia mający do składu aktów sądowych odsyła się.

6.) Po dopełnieniu przez kupiciela warunków wyżej wyszczególnionych wydany mu będzie dekret własności i tenze na mocy rzeczonego dekretu jako właściciel kupionego gospodarstwa tego na koszt jego intabulowanym zostanie.

Na ostatek wszystkim tym, którzy później do ksiąg grantowych wejdą, lub którym teraźniejszej licytacyi rezolucya lub następujące z jakiegobądź powodu w przyzwoitym czasie by doręczone hyć nie mogły — zastępca w osobie Stefana Gałaydy z urzędu ustanawia się.

Z Jurysdykcyi sądowej Barwinek w Dukli dnia 30go kwietnia 1850.

(1589) \* Edift.

Mro. 1028. Dom Magistrate ber f. freien Kreisstadt Tarnopol wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, es werde über Ansuchen der Golde Etie Perl zur Befriedigung der erstegten Forderung von 120 und 300 fil. Rub. Die exekutive Feilbiethung der dem Schuldner Chansis Sass gehörigen Realität suh Nro. 227/238 in zwei Terminen, b. i. am 1. August und 2. September 1850 jedesmal um 3 Uhr Rachmittags in der Magistratefanglei unter nachftehenden Bedingungen abgehalten werden:

1. Zum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schätzungswerth bes Hauses Mro. 227/238 im Betrage von 1627 fl. 30 fr. Conv. Munze

angenommen.

2. Jeder Raufluftige ift verbunden den Betrag von 160 fl. C. M. als das 10 % Vadium der Lizitazionekommission zu erlegen, welches sodann dem Bestbiether in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion rückgestellt werden wird.

3. Der Bestbiether ift verpflichtet, den angebothenen Kaufschilling nach 2 bichlag bes erlegten Badtums binnen 14 Tagen nach geschloffener Buftellung des Bescheides über die jur Biffenschaft genommene Feilbicthung in das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, worauf ihm das betreffende Gigenthumedefret ausgefolgt werden wird.

4. Sollte hingegen ber Kaufer ben Lizitazionsbedingniffen nicht nachkommen, so wird auf seine Gefahr und Rosten bie Religitazion in einem einzigen Termine ausgeschrieben und in diesem die fragliche Realität auch unter bem Schähungswerthe veräußert werben.

5. Alle auf der zu veräußernden Realität haftenden Echulden über-

gehen auf den Raufschilling.

6. Bur Bornahme bieser Feilbiethung werden 2 Termine, u. 3. am Iten August und 2ten September 1850, jedesmal um 3 Uhr Rach= mittags mit dem Beisate ausgeschrieben, daß, falls an diesen zwei Ter-minen diese Rea itat über oder um den Schätzungswerth nicht veräußert werden follte, fodann alle Gläubiger zu der bezüglich der erleichternden Bebingungen zu pflegenten Verhandlung auf den 3ten September um 3 Uhr Nachmittags unter ber Strenge vorgeladen werden, daß bie nicht Erscheinenden der Stimmenmehrheit ber erscheinenden Gläubiger für beigetreten betrachtet werden.

7. In Betreff ber auf ber zu veräußernden Realität haftenden La-

sten werden die Kauflustigen an das Grundbuch gewiesen.

Magistrat Tarnopol am 8. Juni 1850.

Edykt.

Nro. 552. Z strony Sądu zjednoczonego c. k. Kameralnego Państwa Peczeniżyn i Jabłonów obwodu Kołomyjskiego obwieszcza się, iż na zaspokojenie należytości P. Hermanowi Kustel tutejszemu kameralnemu leśniczemu, jako spadkobiercowi ojca swego ś. p. Alojzego, byłego c. k. solnego podzupka Utropskiego i zléwkobiercowi spółrodzeństwa swego, to jest: Odila, Ernesta, Guida, Aurelii, Rosamundy, Maryi, Olimpii i Sydonii Küstlow, w skutek sądowej zgody z dnia 29. października 1828 L. 586. w Tom. IV. stronie 6., 7., L. 6. i w Tom. VIII. stronic 50. l. 48. zahypotekowanych, od masy leżącej ś. p. Eufrozyny inaczej Anny zwanej, z pierwszego małżeństwa Laskowskiej, z powtórnego Baronowej Kotulińskiej, byłej tu-tejszej kameralnej akuszerki, w iściźnie 275 złr. 10 kr. w śrebrze wynoszącej, razem z trzechletniemi 4 % orokami zwłoki, od tejże iścizny przypadającemi, realność tutejsza pod 1. d. starą 260, nowszą 262, a teraźniejsza 363 lezaca, z dworku drewnianego, z zabudowaniami gosdodarczemi i gruntu w całości 1 mórg 520 kwadratowych sążni w sobie zawierającego się składająca; na której należytość egzekwowana jest hypotekowana - P. Feliksowi Bubie nateraz własna, przez publiczną licytacyę dnia 1go sierpnia, 4go września i 3go października b. r. w tutejszej c. k. kam. dominikalnej kancelaryi, zawsze o godzinie 9tej rano, więcej dającemu sprzedaną będzie, pod następującemi warunkami:

1. Cena wywołania ustanawia się w kwocie ocenienia sądowego t. j. na 293 złotych reńskich w śrebrze i poniżej tej ceny realność

powyższa tylko na ostatnim terminie sp. zedana być może.

2. Każdy chęć licytowania mający ma przed licytacyą do rak komisyi licytacyjnej, tytułem zakładu 29 złr. 18 kr. m. k. złożyć, któren najwięcej dającemu w cene kupna policzonym, innym zas spółlicytantom zwróconym będzie.

3. Kupiciela obowiązuje się w 14 dniach - od uwia lomienia go o potwierdzonej licytacyi biorac: cała kupna cenę do depozytu sadowego zlożyć, inaczejby albowiem te samą realność na jego koszta i niebespieczeństwo i poniżej ceny fiskalnej w jednym terminie

4. Po złożeniu całkowitej kupna cenie, kupicielowi dekret własności na ta realność sie wyda, jego w fizyczne posiadanie sie wprowadzi, i od tego czasu ciężary monarchiczne, pańskie i gromadzkie na niego przejda do uiszczenia.

5. Czyn ocenienia w tutejszej sądowej, monarchiczne podatki w podatkowej, a ciężary pańskie i gromadzie w dominikalnej regi-

straturze każdego czasu przejrzane być mogą. Z C. K. kameralnego Sadu.

Peczeniżyn dnia 20go czerwca 1850.

(1577)(1) Obwieszczenie.

Nro. 15530. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski Stanisławowi Napierskiemu, Rozalii Katarzynie dw. im. Napierskiej - Józesie Jaworskiej, Tekli Miłkowskiej, Antoniemu Dutkiewiczowi i Franciszce Dutkiewiczowej, jako co do zycia i miejsca pobytu niewiado-mym lub w razie ich śmierci ich spadkobiercom także z imienia, zycia i miejsca pobytu niewiadomym niniejszem wiadomo czyni, że Jan Kopystyński przeciw Mateuszowi Kopystyńskiemu, Maryannie Kopystyńskiej, Helenie Kopystyńskiej zameżnej Horodyskiej i wyż wspomnionym o zasądzenie, że dekret dziedzictwa po świętej pa-mięci Janie Kopystyńskim dnia 11go grudnia 1810 do liczby 31236 wydany jest nieważny, tudzież że jedna ósma cześć z cześci dóbr Horodyszcze po ś.p. Janie Kopystyńskim dnia 22. listopada 1791 w Horodyszczu zmarłym pozostała przez zapozwanych powodowi ma być zwróconą, i że zapozwani do złożenia rachunku są obowiązani, pod dniem 1. czerwca 1850 do l. 15530 pozew wniósł i pomocy sądowej wezwał, w skutek czego do ustnego postepowania stanowi się dzień sądowy na 23. września 1850 o godz. 10. przed

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto ces. król. Sad Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą pana adwokata krojowego Tustanowskiego, zastępcą zaś jego pana adwokata krajowego Rodakowskiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się wiec zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony do-wody postanowionemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce sobie wybrali i Sadowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie, dnia 10go czerwca 1850.

(1594)Edykt.

Nro. 10783. Przez Magistrat król, miasta Lwowa oznajmia się niniejszem Józefie Hr. Micr, Franciszkowi Karpf i Maxymilianowi Kosińskiemu luh ich spadkobiercom z imienia i pohytu niewiadomym, że Chaja Bodek i małoletne jej opiece powierzone dzieci: Hersch, Esriel, Feige, Rifke i Jakób Bodek, względem wykreślenia ze stanu biernego domu pod L. 146 3/4 i sumy 800 ZłR, z. p. n. prawa ewikcyi za prowizye od Summy 30000 ZłR. p. zabezpieczonego przeciw nim pozew wnieśli i sądowej pomocy zażądali, w skutek czego termin do ustnej rozprawy na dzień 8go sierpnia 1850 o 10tej z rana

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych: Józefy IIr. Mier, Franciszka Karpf i Maxymiliana Kosińskiego lub ich spadkobierców niewiadome jest, przeto im tutejszego Adwokata krajowego P. Madurowicza na ich niebezpieczeństwo i koszta za kuratora ustanowiono, z którym wniesiona sprawa podług ustawy postępowania sądowego dla Galicyi przepisanej przeprowadzona będzie.

Wzywa się zatém zapozwanych, aby zawczasu albo osobiście zgłosili się i potrzebnych środków prawnych ustanowionemu P. ku-

ratorowi udzielili, albo sobie innego zastepce obrali i o tem Sadowi oznajmili, a w ogólności, aby do obrony służyć mogacych środków prawem przepisanych użyli, inaczej skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sobie sami przypisać bedą musieli.

Z rady cywilnego Magistratu.

Lwów dnia 8. czerwca 1850, Obwieszczenie.

(1590)Nro. 15873. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski Stanisława, Maksymiliana i Terese książat Jabłonowskich i Tekle z książat Jabłonowskich Potockę, a na wypadek gdyby już pomarli, ich spadkobierców niewiadomych niniejszem uwiadamia, że pan Władysław hr. Dzieduszycki przeciw nim o ekstabulacye z dóbr Jezupola z przyle-głościami Hanuszowce, Sielec, Olszanica i Jastrzebiec czyli Jastrzebczyk praw i obowiązków tranzakcyą działową między zapozwanymi dnia 28. lutego 1807 sporządzona nawzajem sobie zapisanych w księdze własności 86 str. 360 liczba 67 cięz. - str. 324 l. 47 cięż. str. 368 l. 55 cież. — str. 308 l. 49 cież. i str. 306 l. 40 cież. ciążących z przynależytościami dnia 5. czerwca 1850 do l. 15873 po-zew wniósł i pomocy sądowej wczwał, w skutek czego do ustnego postepowania dzień sądowy na 17. lipca 1850 o godzinie 10. zrana postanowiony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto c. k. Sad Szlachecki postanawia na wydatki i niebespieczeństwo obrońcą pana adwokata krajowego Leszczyńskiego, zastępcą zaś jego pana adwokata krajowego Gnoińskiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sadowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się wiec zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obroúcy udzielili, lub też innego obroúce sobie wybrali, i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrouy prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać beda musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

We Lwowie, dnia 12. czerwca 1850.

Mro. 31927. Steckbrief. (1533-3)

Bur Verfolgung bes vermög bieffriminalgerichtlichen Rathichluffes vom 24. b. M. bes Verbrechens bes Tobtschlages rechtlich beanzeigten Mühljungen Alois Bladtl vulgo Barntreiber auch Bar.

Diefer Alois Bladtl ift mehr unter bem Spignahmen ber Barntreiber, der Bar bekannt, 30 Jahre alt, kath., ledig, zu Audorf, Pfleggericht Scherding in Ober-Defterreich geboren, alternlos, ein Muhljunge, er ift großer, schlanter, fraftige: Statur, hat ein runbes Geficht, schwarzbraune Haare, kleinen schwachen Schnurbart, zuweilen auch Backenbart, bunkle Augen und Augenbraunen, schmale spisige Nase, proport. Mund, gute Zähne, spricht deutsch im oberöst. Dialecte. Ist in Bewegung und Sprache langfam, durfte ben Erhebungen ju Folge berzeit ohne Banderbuch fein, indem er diefes vor einiger Beit megen Behrung in einem Wirths hause verset haben soll, ist überhaupt leichtfinnig, mandert häufig, doch vorzüglich in Desterreich und Ober-Ungarn.

Er arbeitete im Monate Februar und Marg in Trumau und Pfafftetten, entfernte fich von bort beimlich ohne daß sein berzeitiger Aufent-

halt bisher ausfindig gemacht werden konnte.

Es werben bemnach die löbl. Sicherheitsbehörden ersucht, megen Eruirung biefes Dubljungen ichleunigst bie nothigen Nachforschungen ju pflegen, ihn beim Betreten anzuhalten und unter ficherer Bededung anher einzuliefern.

Kriminalgericht der I. f. Stadt Bruck a. d. Leitha d. 24. Mai 1850. Anton v. Herpfer, m. p.

> Burgermeifter. Hermann m. p.

## Anzeige = Blatt.

(1587-2)

Dr. Krziwanek, czynny członek towarzystwa gospodarskiego wiedeńskiego, przyjmuje zarząd ekonomiczny dóbr, celem podnie-sienia dochodów za wynagrodzeniem procentowém od nadzwyżki. Podejmuje się dochody z gospodarstwa polnego powiększyć w dwójnasób, jakoteż z korca kartofli 14 do 16 kwart 30stopniowej okowity wyprowadzić, gdy krom tego przez swoje praktyczne wiadomości w fabrykacyi szkła, które sobie w Czechach od młodości zebrał, jest w stanie każden las do bardzo wysokiej przyprowadzić ceny, wszelkie ulepszenia przez niego czynione zawsze najlepszy miały skutek. - Mieszka w Sanoku, obecnie zaś we Lwowie Nr. 1822,4.

Polwarki należące do klucza Bursztyńskiego w obwodzie Brzeżańskim, sa z wolnej reki do wydzierzawienia - tudzież dobra Mariampol w ohwodzie Stanisławowskim równie z wolnej reki do sprze-

Bliższe szczegóły powziąć można u Adwokata krajowego Pana Tustanowskiego we Lwowie.

ie Maierhöfe der Bursztyner Herrschaft, Brzezaner Kreises, sind Daus freier Sand zu verpachten — und die Herrschaft Mariampol, Stanislawower Rreifes ift zu verkaufen.

Das Mahere erfahrt man bei bem Landes = Abvokaten Serrn Tustanowski in Lemberg. (1498-5)

## Doniesienia prywatne.

(1385)

## Beachtungswerth!

(14)

(2)

2Bie und wo man für 8 Thaler Preufisch Courant in Besit einer baaren Summe von ungefähr

Zweimalhundert tausend Thalern

gelangen fann, barüber ertheilt bas unterzeichnete Commiffions = Bureau unentgeldlich nabere Austunft. Das Bureau wird auf besfallfige, bis spatestene ben 15ten Juli b. S. bei ihm eingehende frankirte Unfragen prompte Antwort ertheilen, und erflart hiemit ausdrücklich, daß, außer bem daran zu mendenden geringen Porto von Seiten des Anfragenden, für die vom Commissions Bureau zu ertheilende nahere Auskunft Niemand irgend etwas zu entrichten hat.

Lübeck, Juni 1850

Commissions : Barean . Petri-Rirchhof Mr. 308 in Lubect.

(1571)do sprzedania.

W Pawłowie w cyrkule Złoczowskim, znajduje się do sprzedania 250 sztuk owiec, z których cetnar welny sprzedano w zesztym roku za 100 złr. m. k. - Bliższa wiadomość powziać można w miejscu wyż oznaczonem, albo we Lwowie na kręconych słupach w domu Wgo Brzozowskiego na 1szem piętrze.